# Mittheilungen

Des

# landwirtschaftlichen Porschussvereines Bielitz-Biala.

Erscheint unentgeltlich an die Mitglieder jeden Monat einmal. Inserate werden per Artikel mit 10 kr. berechnet.

Mr. 1.

Bielik-Ziala, 29. Juni.

1895.

Um eine reged und begneme Verbindung des Vereines mit seinen Mitgliedern, wie die der Mitglieder unter einander zu bewirken, beschloß der Anssichtsrath in seiner Sitzung vom 30. Mai 1895, dieses Blatt zu gründen, und an seine Mitglieder, sowie interessitzten Kreise, unentgeltlich monatlich einzusenden. Es ist bezüglich des Naumes, neben den geschäftlichen Mittheilungen des Vereines, auch darauf Kücksicht genommen, durch Annoncen von Seite der P. T. Mitglieder, den geschäftlichen Verkehr unter einander, ohne Intervention des Vereines, anzuregen, und wird der Preis sür das einmalige Annoncieren eines Artisels mit 10 fr. festgesetzt.

Das Blatt wird den zweiten Donnerstag jeden Monates dem Drucke übergeben; es sind denmach alle diesbezüglichen Zuschriften an die Vereinsleitung bis längstens zum obigen Termine einzusenden.

Die Vereinsleitung beabsichtigt ferner Artikel über künstliche Düngungsversuche, wie Mittheilungen über Resultate von Mästung von Rindvich und Fischen, wie überhaupt gemeinnützlicher Natur, unentgeltlich aufzunehmen.

Da der Verkauf der produzirten Artikel eine Hamptrolle spielt, und wir bei mansgelnden Preisangaben oft im Finstern tappen und übervortheilt werden, beabsichtigt die Vereinsleitung die letzten Preise der Getreidearten und des Viehes am Vialaer Platze, sowie die wöchentlichen Preise sir Spiritus nach den Notizen der Wiener Vörsenkammer zu veröffentlichen. Wir stellen aber an die Herren Vitzlieder die ernste Vitte, uns mit Karte ihre Verkänse mit Angabe des Känsers, der Qualität der Waare und der Vedingungen bekannt geben zu wollen.

So reichen wir uns in der Noth die Hände und bilden einen Wall gegen uns schädigende Einflüsse.

## Bilanz vom 30. Mai 1895.

| Zahl der Mi          | itglieder: 71 | l, eingezahlt | e Geschäftsan | theile: 1018 | mit fl. | 25.450.     |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|-------------|
| Landwirtschaftliches |               |               |               |              |         |             |
| Zinsen=Conto         |               |               |               |              |         |             |
| Agio=Conto           |               |               |               |              |         | 0 0 - 1     |
|                      |               |               |               |              |         | fl. 2775·28 |

|                              | Uebertrag                    | fl. 2775 <sup>28</sup>   |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Ab Allgem. Regie=Conto .     | fl. 863 <sup>-72</sup>       |                          |
|                              |                              |                          |
|                              |                              | fl. 1550 <sup>.</sup> 94 |
|                              | Gewinn                       | fl. 1224·34              |
| im Magazin hefindet sich ein | Magreynorrath non fl 1310.71 |                          |

#### Mlittheilungen des Vereines:

Mit Zuschrift des Herrn k. k. Finanz Ober-Inspectors in Oderberg, 3. 5831, vom 29. Mai 1895 wurde dem Vereine bewilligt, 100.000 Kilo Kainit in ihr Magazin in Bielin, behufs Detailverschleißes an die Vereinsmitglieder — insoferne dieselben wirkliche Landwirte sind — für Düngungszwecke einzulagern.

Wir offeriren Schlesischer Provenienz Stilckfalk ab Station Dziedis per 100 g mit fl. 56.29

ferner Schlefischer Provenienz Grieskalk je um fl. 13 billiger per 100 q. " 54.69

Dann Krakauer Provenienz fetter Stückfalk

mit fl. 65 per Waggon 10 000 Kg. frachtfrei Wagg. Bieliß " " 64 " " 10.000 " " " Jziedik " " 63 " " 10.000 " " " Jawiszowice " " 62 " " 10.000 " " " Dźwięcim.

Unsern Dungkalk sind wir bereit zu folgenden Preisen abzugeben: mit fl. 27.— per Waggon 10.000 Kg. frachtfrei Waggon Bielit

" 26.— " 10.000 " " " 5.000 " " " 5.000 " " " 5.000 " " " 5.000 " " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " " 5.000 " 5.000 " " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 " 5.000 Dziediß Jawiszowice Oswiecim

Die Herren Mitglieder werden laut General-Versammlungsbeschluß vom 9. Mai d. J. ersucht, ihren Bedarf in sämmtlichen Kunstdünger und Futtermittel pro Herbst bis 15. Juli d. J. der Vereinsleitung bekannt zu geben. Der Verein hält alle Arten Rungidünger am Lager zum Detailverkauf.

Wir geben bekannt, dass wir mit Karl Thomke und Karl Biesch in Biala ann= stige Offerte in Hufstab, Wagenreifen, Ankereisen, Achsen, Büchsen und Pflugblechen er= halten haben, und bitten wir die Herren Mitglieder bei Bedarf behufs näherer Besprechung im Vereinslokale vorzusprechen.

#### Kohlen.

Wir geben bekannt, dass von den eingereichten Kohlenofferten sich die von Caesar Wollheim in Berlin, als die billigste und beste erwiesen hat, und wir von der genannten Firma

Königsgrube Würfelkohle im Sommer 391/4 im Winter 411/4 Pfennige per 50 Kilo ab Grube

und monatlicher Bezahlung abgeschlossen haben.

Anßerdem offerirt M. J. Wenzl in Bielit:

Carolinengrube Erbs und Aleinkohle 34 Arenzer per 100 Kilo

| 11           | Grieskohle  | 27 | "  | "  | 100 | "  |  |
|--------------|-------------|----|----|----|-----|----|--|
| Emannelsegen | Stiickfohle | 41 | #  | "  | 100 | ,, |  |
| "            | Rleinkohle  | 26 | "  | ** | 100 | ,, |  |
| "            | Grbskohle   | 23 | ,, | "  | 100 | "  |  |

ab Grube und monatliche Bezahlung.

Die von den Herren Mitgliedern angegebenen Quantitäten werden, sobald bis 15. Juli d. J. feine Gegenerklärung erfolgt, als feste angenommen und werden wir das angemeldete Quantum Gries und Kleinkohle durch die Monate Oktober bis Ende Mai den Mitgliedern mit Brennereibetrieb in monatlichen gleichen Quantitäten von Königssynbe zukommen lassen.

Sollten die Herren Mitglieder Kohle aus Emanuelsegen wie Carolinengrube theilweise statt Königsgrube verlangen, so ersuchen wir um Mittheilung des monatlichen

Quantums.

Diejenigen Herren, die auf die im Monate Mai ergangene Aufforderung des Verscines, Ihren Kohlenbedarf aufzugeben, nicht geantwortet haben, werden nochmals ersucht, dies dis 15. Juli d. J. zu thun.

### Spirituspreise.

13. Mai — 18. Mai fl. 15.75 — 15.90 20. " — 25. " " 15.80 — 16.00 27. " — 1. Suni " 16. — 16.15 3. Suni — 8. " " 16.35 — 16.65

#### Der Perein verfolgt den Zweck:

1. Seinen Mitgliedern durch Ankauf im Großen alle Hilfsmittel der Landwirtschaft auch im Kleinen billig und in bester Qualität zu verschaffen und seine Mitglieder gegen Uebervortheilung zu schützen.

nd 1. Alle Arten Sämereien, wie Kleefamen, Grassamen, Kübensamen, Krautsamen 2c. werden im Großen direkt vom Produzenten angekauft und mit einem geringen Aufschlage in jedem Quantum an den einzelnen Landwirt abgegeben. Um den so wichtigen Saatwechsel zu erleichtern, kauft der

Verein von anerkannt guten Wirtschaften Saatgetreide und Kartoffeln, welche dann an seine Mitglieder verkauft werden können. Der Verein theilt auch auf Wunsch unentgeltlich Adressen zu solchem Ankaufe mit.

Künftliche Düngmittel werden ebenfalls unter Garantie des Gehal=

tes zu reellen Preisen abgegeben.

2. Den Verkauf von Bodenprodukten und soustigen Erzeugnissen der Landwirtschaft mit Ausschluß des Mäklers direkt an den Consumenten zu vermitteln.

- ad 2. Der Verein besitzt in Bielitz, im Hause der Halenta'schen Erben ein Masgazin und können hier die zu verkaufenden Erzeugnisse seiner Mitglieder abgelagert werden. Diese Erzeugnisse können entweder direkt dem Verein verkauft oder zum Verkause in Kommission übergeben werden. Der Verstauf von Hen und Hafer an die Herren Fabrikanten wird durch den Verein vermittelt.
- 3. Beträge in jeder Höhe als Spar-Cinlage in Empfang zu nehmen und nach dem beftehenden Zinsfuße zu verzinsen.
  - ad 3. An Grundbesitzer werden Darlehen auf Schuldscheine oder Wechsel mit Gi= ranten und zwar in einer Höhe, die dem 10 fachen Betrage des Geschäfts= Antheiles gleichkommt, gegeben.

Die Mitgliederschaft erlangt jeder unbescholtene und kreditsähige Landwirt nach Erlag von mindestens 25 fl. ö. W., welches Kapitel ihm als sogenannter Geschäfts-Antheil verzinst wird. Die Geschäfts-Antheile werden im Falle des Austrittes mit Ende des Jahres, in dem der Austritt angemeldet wurde, rückgezahlt.

Die Zinsen können halbjährig, entweder von dem Mitgliede erhoben oder auf Wunsch

desselben als neue Spar-Ginlage wieder angelegt werden.

Alls Mitglied können bei einer Einlage von 25 fl. ö. W. auch mehrere Landwirte fungiren und zwar unter dem Namen Gines von Ihnen mit dem Zusatze "und Genoffen".

Herausgeber: Andreas Mädler, Biala.